## Solbein



E. A. Seemanns Künstlermappen

and the second the sec



## Hans Holbein

der Jüngere

## Acht farbige Wiedergaben seiner Werke

Mit einer Einführung von Artur Geemann



Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

## Verzeichnis der farbigen Tafeln

| 1. | Bonifacius Amerbach                |     |   |   | Basel, Öffentliche Kunstsammlung |
|----|------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------|
| 2. | Madonna des Bürgermeisters Meyer . | . 3 |   |   | Darmstadt, Residenzschloß        |
| 3. | Lais von Corinth                   | 3.  | • | • | Basel, Öffentliche Kunstsammlung |
| 4. | Kaufmann Gifze                     |     |   | • | Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum  |
| 5. | Holbeins Familie                   |     |   |   | Basel, Öffentliche Kunstsammlung |
| 6. | König Heinrich VIII. von England   |     |   |   | Rom, Galleria Borghese           |
| 7. | Johanna Seymour                    |     | • | • | Wien, R. R. Hofmuseum            |
| 8. | Sir George Cornwall                |     |   |   | Frankfurt a. M.                  |





Das Bildnis auf dem Umschlag stellt Erasmus von Rotterdam dar und hangt in der Öffentlichen Kunstsammlung zu Basel. Auf dem Titelblatt ist eine Silberstiftzeichnung, die das Kupfersstichkabinett in Berlin aufbewahrt, wiedergegeben. Die beiden Dargestellten sind Ambrosius Holbein und dessen Bruder Hans Holbein der Jüngere. Die Bildnisse auf dieser Seite zeigen links Sigmund Holbein, den Bruder Hans Holbeins des Alteren, vermutlich von diesem mit Silberstift gezeichnet, und rechts dessen eigenes Bildnis. Jenes besindet sich in Chantilly, dieses im Kupferstichkabinett in Berlin.

Se26e no.24

ie große Kunst ist das Werk der Zeiten; ihr Gipfel, die Schönheit, die Geburt eines Moments, aber eines Moments, den Jahrhunderte vorbereitet haben. An diesen Ausspruch Carl Justis darf erinnert werden, wenn von der deutschen Malerei die Rede ist, die in Dürer und Holsbein zur höchsten Entwicklung gelangt. Die deutsche Arbeit und der daraus erwachsene Wohlstand hatte der deutschen Kunst wieder einmal den Voden bereitet. In Dürer und Holbein gipfelt die damalige deutsche Malerei, neben denen noch der einsame Matthias Grünewald und der umfassend wirkende Lukas Cranach zu nennen sind. Holbein erscheint 25 Jahre später, als Dürer. Beide sind, wie Dürer sagt, inwendig voller Figur; beide wußten die Kunst, die in der Natur steckt, herauszureißen, in beiden wird der versammelte heimliche Schatz des Herzens offenbar durch das Werk, das sie schusen.

Durer, außerlich besser begünstigt und gehegt, kehrt nach den Wanderjahren, trot der schönen italienischen Tage, wieder zuruck in die geliebte Baterstadt und pilgert nur einmal nach den Niederlanden um verschiedener Vorteile willen, die ihm winkten; Holbein, fruh der schwäbischen Heimat entwöhnt, schlägt in Vasel Burzel, sucht sich aber, da der Voden seiner Aunstweise nicht ergiebig genug scheint, in England einen neuen Wirkungereis. Zweimal kehrt er nach Vasel zuruck, aber das enge Leben, der kärgliche Lohn trieben ihn wieder nach London und schließlich siel er dort der Pest zum Opfer, siebenundvierzig Jahre alt.

Durer ist weicher, gesprächiger, schreiblustiger, gemutlicher: Holbein erscheint viel ernster, wortstarg, einsam. Durer ist voll Liebe und Lebenslust, Holbein voll Satire, nicht ohne Bitterkeit, bem Leiben und bem Tod vertraut. Aber er ist unerschrocken, voll kuhnen Mutes und Selbstvertrauen, und ringt sich empor zur höchsten Hohe, ein mit englischem Gold erkaufter beutscher Kunstler von höchstem Range. Durer stattet alles, was er hervorbringt, mit Wärme und Empsindung aus; Holbein ist spröde, verschlossen, kuhl. Die Menschen, die er malt, sind wie eine Bersammlung von Geschworenen, bestenfalls feierlich abwartend, zugeknöpft. Durer war freigebig, er spendete ohne Rückhalt; Holbein ist zurückhaltender, berechnender, vieles, was er håtte barbringen können, ist ungeschaffen geblieben, sehr viel Wertvolles leider untergegangen.

Bolbein ftammt aus Augsburg. Gein Bater, Sans der Altere, jum Unterschied von bem beruhmteren Sohne fo genannt, mar ber Sohn eines Lederers, namens Michel. Er hatte bas Malerhandwert erlernt, feste Schnigaltare in Farbe und bemalte Bolgtafeln mit Beiligengeschichten. Er hielt fich barum an bie Rlofterbruber und Beiftlichen, Die ihm bie Auftrage verschafften. Geine Stiggenbucher find voll von Dondistopfen. Gelernt hat er wohl in Augsburg, vielleicht bei Thoman Burgfmair, bem Bater Band Burgfmaire. Nach Begener foll er bie Tochter Thoman Burgkmairs heimgeführt haben, und banach mare Bans Burgkmair fein Schwager gewesen. Das ift nicht unwahrscheinlich: auf einem feiner Gemalbe, bem Prager Dttilienbilbe, hat er Band Burgemair bargestellt. Sein Geburtejahr ift nicht ermittelt; die Bermutungen schwanken von 1450 bis 1472, wahrscheinlich liegt es gwischen 1465 und 1470. Gein altester Gohn Ambrofius muß 1494 oder 1495 geboren worden fein; ber zweite, Bans, fommt 1497 gur Belt. Auf einem feiner Bilber vom Sabre 1504 ift er mit beiben Gohnen abkonterfeit. Der Bater erscheint ba etwa vierzigiahrig in langem, einer Mondstutte ahnlichen Gewande, Die Gohne etwa gehn- und fiebenjahrig, ale Schulknaben. Gine Beichnung, die von Sandrart Bolbein dem Jungeren jugeschrieben wird, angeblich vom Jahr 1512, zeigt feinen Ropf, nach oben blidend, mit wallendem Baupt, und Barthaar. Die beiden Gohne find auch auf einer Zeichnung bes Berliner Rupferstichkabinetts bargestellt. Profy (Ambrofius) fieht ba fcon wie ein Jungling aus, Sans hat die Altersangabe 14; bas Blatt ift 1511 batiert.

Die Tätigkeit des Baters beginnt mit dem Jahre 1493; er war in Augsburg Burger, bewarb sich aber auch in Ulm um das Burgerrecht; 1499 kauft er ein Haus. Spater ging es mit seinen Berhältnissen ruckwarts, tropdem er tüchtige Gehilfen hatte. Zu diesen zählt vor allem sein Bruder Siegmund, der 1477 das Licht der Welt erblickt hatte und 1501 zusammen mit Leonhard Beck als Bertreter der Firma in Frankfurt a/M. erscheint. Siegmund darf für die Jahre 1501—1517 als Mitsarbeiter an den Erzeugnissen der Firma Hans Holbein angesehen werden; spater, als der Bater Holbeins Schulden halber Augsburg verlassen muß, will er den brauchbaren Gehilfen zwingen, mit ihm

nach Isenheim im Elsaß zu ziehen, wogegen bieser aber gerichtlich Einspruch erhebt. Hans Holbein d.A. verläßt Augsburg 1517, Siegmund bleibt noch ein Jahr und wendet sich dann nach Bern, wo er 1540 begütert als Maler gestorben ist. Der alte Holbein wird 1524 als verstorben erwähnt; sein Nachlaß war durftig.

Augeburg mar bamale, um 1500, voll braufenden Lebens. Die Stadt mar burch ben lebhaften Banbel mit bem Guben, befonders mit Benedig, reich geworben; Die Rugger und Belfer find bekannt. Man genog bort bas leben in vollen Bugen: Turniere murben veranstaltet, Freifchiegen abgehalten, geistliche Spiele gur Erbauung aufgeführt (ale beren funftlerischer Dieberschlag bie Schnigaltare und Dibergfgenen angufeben find); auch ihre Entartung, Die Fastnachtsfeste brangen von Italien ber ein. Wettfampfe, Banfette, Tangvergnugungen gab es in Fulle. Nach außen und innen hatte bie Stadt allerlei Rampfe. Baufig gab es Rehbe mit bem Bergog von Bavern-Bandshut, bem Tobfeind ber Stadt. Der Rat hatte oft Streit mit der Beiftlichkeit; die Babfucht bes Rlerus, das Bohlleben und bie Bugellofigfeit ber frommen Patres erregten nicht felten Argernis. Auch ber Magiftrat und bie Bunfte lagen fich vielfach in ben haaren. Tropbem ging es in ber Stadt froblich ju; man wußte gu leben. Raifer Maximilian fam oft und gern bin; fo oft, daß ihn ber Konig von Franfreich fpottend ben Burgermeister von Augeburg nannte. Das erstemal erschien er 1473; 1518 nahm er als Greis beweglichen Abschied. Er gab ben augsburgischen Runftlern Band Burgfmair und Leonhard Bed Auftrage fur die Illustrierung bes Theuerdant und Beiftunig. Freilich, ber alte Solbein murbe nicht bedacht; er mar mohl nicht hoffahig, und feine Erfindung nicht reichhaltig genug. Er zeichnete gwar gut, aber feine Bilder geigen (3. B. bas Epitaphbild bes Burgermeiftere Schwarg), bag er ben Holzreliefstil nicht recht los werden konnte, und bag es ihm an Anmut gebrach. Was fich an Unmutigem auf ben Bilbern Golbeins zeigt, g. B. bie heilige Thekla und bie Flugelbilber bes Gebaftiansaltare, ift wohl auf Rechnung bee Siegmund zu feten.

Der junge Holbein wird keine sonderlich gludliche Jugend gehabt haben; denn gerade als ihm bie Welt aufging, nahm die Not im Vaterhause zu, und der Bruch zwischen beiden Brudern, der 1517 im Januar erfolgte, mag sich schon lange vorbereitet haben. Daß Siegmund aber seinen hochbegabten Reffen liebte, erhellt aus seinem Testament, das er 1540 in Bern hinterlassen hat.

Der junge Bolbein mandte fich 1515 nach Bafel. Dort tam er ju bem Buchbruder Froben, einem flugen, gelehrten und ideal gefinnten Berleger. Neben Band Amerbach in Bafel und Anton Roberger in Nurnberg fteht Froben an ber Spige bes bamaligen Berlags. Er legte bas großte Gewicht auf Korreftheit und Schonheit seiner Bucher und wird beshalb ber beutsche Albus (nach bem hervorragenoften venezianischen Berleger Albus Manutius) genannt. Bolbein macht fich in Bafel rafch befannt. Dicht nur fur Froben, sondern auch fur andere Drucker zeichnete er Signete, Bierleiften und Illustrationen fur Bolgichnitt. Ginmal fommt ihm ein Buch bes beruhmten Gelehrten Erasmus von Rotterdam in die Band, ber feit 1513 in Bafel bauernd feinen Aufenthalt nahm. Es ift bas Lob ber Marrheit, eine fatirische Schrift, bie Froben fiebenundzwanzigmal gebruckt hat. Mit ber größten Leichtigkeit entwirft Bolbein bafur Ranbilluftrationen, Die Zeugnis feiner quellenben, mubelos arbeitenben Phantafie find. Gie treffen ben Zon bes Bertes, in bem bie gange menschliche Gefellschaft einer ironischen Mufterung unterworfen ift, burchaus. Erasmus mar ber gebilbetfte Mann feiner Beit, ju bem Gelehrte von fernher pilgerten, um ihn zu sehen und zu sprechen; auf Reisen murde er wie ein Furft empfangen. Er bezog ein Jahredgehalt von 400 Gulben, ohne bafur tatig fein zu muffen, und ber Buchhandler Froben gab ihm, wie hutten einmal bem Erasmus migbilligend vorhalt, 200 Gulben jahrlich fur feine Dienfte. Das mar ber zweite Gonner Bolbeins, beffen weitreichenber Ginflug ibm forberlich mar, nach England ju fommen; ber britte mar ber Burgermeifter Meyer, ber fich und feine Frau bereits 1516 von ihm portratieren ließ.

Holbeins Tatigkeit war schon damals vielseitig. Er zeichnete für die Drucker, stellte ein Schild für einen Schulmeister her, schuf Bildnisse, eine Madonna, Adam und Eva, eine Kreuzigung, ein Abendmahl, bemalte einen Tisch mit allerlei lustigen und satirischen Szenen und mit Schaustücken, die als Augentäuschung gedacht sind, und wird wohl auch schon Wandmalereien für Baseler Häuser entworfen haben. Solche waren damals in Augsburg, seiner Baterstadt, üblich und auch in Basel beliebt.

Seine Tätigkeit, die quellende Frische seiner Ersindung mag wohl den Kunstverständigen aufgefallen sein. Holbein bekam 1517 den Auftrag, das Haus des Luzerner Schultheißen innen und außen mit Wandmalereien zu schmucken; er ging also nach Luzern. Wahrscheinlich hat der junge Kunstler den empfangenen Lohn zu einer Wandersahrt nach Italien benutzt und ist die Mailand, vielleicht sogar die Mantua gedrungen, um die Kunst Lionordos (das Abendmahl) und die Wandsmalereien Mantegnas mit eigenen Augen zu sehen. Man darf dies annehmen, denn ein Abendmahl, das Holbein in jener Zeit entwarf, zeigt Lionardos Einfluß, ebenso ist er von Mantegnas Kunst start berührt, wie seine Figuren und Kompositionen, seine architektonischen Umrahmungen zeigen. Auf Mantegna mag ihn schon Burgkmair in Augsburg hingewiesen haben, der selbst in Italien gewesen war. Im Jahre 1519 kehrte der Künstler nach Basel zurück, trat als Meister in die Zunst zum Himmel ein, erwarb das Bürgerrecht und nahm ein Weib, wie das einem angehenden Meister zukam. Seine Frau war Elsbeth Schmidt, eine junge Witwe, deren Züge eine Zeichnung im Louvre kennen lehrt und die in etwas idealisierter Auffassung als Madonna auf dem Bilde in Solothurn erscheint.

Mus bem Meisterjahr Solbeins stammen zwei bemerkenswerte Bilber. Das eine ift ber Brunnen bes Lebens in Liffabon, ein Bilb, bas nach ber herrschenden Lehrmeinung bem alten Bolbein gugefchrieben wird. Das fann aber hochstens fur Die erste Unlage gelten: Es stellt Die heilige Familie, umgeben von einer Schar heiliger Frauen, um einen Brunnen dar; im hintrgrunde erhebt fich ein großer Triumphbogen in italienischer Renaissance. Dieser Triumphbogen ift bem jungen Solbein in Fleisch und Blut übergegangen, denn alle feine Teile, die Gaulentopfe und Pilafter, die 3widel mit ben Medaillons, ber Bogen mit ben eingeschnittenen Rerben, Die Festons, Die Putten, Die Balufter fehren in immer neuen Busammenftellungen auf ben Entwurfen best jungen Bolbein wieber. Somohl auf ben Bolgichnittzeichnungen wie bei ben Bandmalereientwurfen (Saus zum Sang), ebenfo auf ben Glasscheibenriffen wie in ben funftgewerblichen Stiggen (Dolchscheiben). Daß ber junge Solbein bas Bild vollendet hat, bafur fpricht auch die Bezeichnung in der Orthographie des jungen Bolbein mit e, bie fur diefen ebenfo charafteristisch ift, wie die Bezeichnung in augsburgischer Schreibmeife Solbain (mit a) fur ben alten Bolbein. Der Bedante, bag Bolbeins Gohn Philipp, ber fpater in Liffabon lebte, bas Bild borthin gebracht habe (fein Sohn, aus Liffabon geburtig, heiratete im Jahre 1590 eine Augsburgerin), liegt nahe. Im Jahre 1618 erscheint bas Bild in einer Inventur ber Runft= sammlung bes Rurfürsten Maximilian von Bayern. Die es von ba nach Liffabon gelangt ift, weiß man nicht. Wie bem nun fei, gewiß ift, daß bie Runftformen bes italienischen Triumphbogens bem jungen Bolbein gang geläufig find. Dem alten Bolbein, ber fich gegen bie neue Dobe fast eigenfinnig verschloß, find fie fremd. Der Bau fommt auch in augeburgischen Specksteinreliefe bee Bildhauers Sans Daucher vor, biefer hat ihn aber ficher nicht erfunden, sondern nach einer aus Italien (vielleicht von Burgtmair) eingeführten Zeichnung topiert. Dagegen findet man in dem Berte Burgtmairs mancherlei bem befagten Triumphbogen verwandte Architefturen und Deforationen.

Das zweite, für Holbein des Jungeren Entwicklung wichtige Bild ist das Portrat des Bonis facius Amerbach in Basel. Dieser, ein Sohn des Buchdruckers Hans Amerbach, war ein Gelehrter, der sich der besonderen Zuneigung des Erasmus erfreute und von ihm zu seinem Universalerben eins gesetzt wurde. Dieser Amerbach hat spater alles von Holbein zu erwerben gesucht, was er nur bestommen konnte und daher vieles vor dem Berlust bewahrt. Das Amerbachportrat zeigt den jungen Bolbein als fertigen Meister.

In ben Jahren 1520 bis 1526 entwickelte Holbein eine reiche, sprubelnde Tatigkeit. Außer einer großen Zahl von Entwurfen fur Holzschnitt (Totentanz, Bilber zum Alten Testament), lieferte er sehr viele Borzeichnungen fur Glasscheiben, Stizzen fur Fassadenmalereien (bas Haus zum Tanz, Aquarell im Kupferstichkabinett in Berlin) und Kostumfiguren, ahnlich denen, die wir von Durer haben; ferner Gemalbe aus dem Leben Christi mit koloristischen und Helldunkelproblemen, den toten Christus im Grabe, ein Altarstaffelbild von ergeisender Naturwahrheit, und Bildnisse des Erasmus von Rotterdam. Aus dem Jahre 1526 stammten auch zwei Porträts einer gefälligen Dame, der Patrizierin Magdalena Offenburg, die beide im Museum zu Basel besindlich sind. Einmal stellt er diese Personlichkeit als Lais Corinthiaca dar; ob freilich Holbein zu ihr in ahnlichem Berhaltnis

stand, wie einst Apelles zu dem antiken Borbild dieser Lais, darüber wissen wir nichts. Das zweites mal stellt es sie als Benus vor, mit einem kleinen Amor, mit begehrlicher Geste, als geldgierig. Einem Gerücht zufolge soll die Dargestellte bas bestellte Bild nicht abgenommen haben, weshalb sich der Maler durch die symbolische Beifügung des Goldes gerächt habe.

Das Hauptbild Holbeins aus der ersten Baseler Periode ist nun die Madonna des Bürgers meisters Meyer. Der Künstler stellt hier die Madonna mitten in eine bürgerliche Familie. Es ist ein sogenanntes Stifterbild; bisher war es aber üblich, den oder die Stifter in kleinen Figuren-oder auf den Flügeln in Begleitung von Heiligen anzubringen. Hier ist ein Gruppenporträt und eine Heiligendarstellung vereinigt. Das Bild entstammt einer Zeit, die den Heiligens und Gottesbildern seindlich gesinnt war. Das Wort "Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen" wurde die Losung fanatischer Kunstzerstörer. Der fromme, katholisch gesinnte Bürgermeister Meyer wollte ein Zeugnis seines Glaubens sichtbar ausstellen und dieser Regung verdanken wir das Vild, das den Höhepunkt des Holbeinischen Kunstschaffens der ersten Baseler Zeit bedeutet. (Eine Kopie, die lange für das Original galt, besitzt die Dresdner Gemäldegalerie.)

Die Blüte der Kirchenkunst war vorüber und mit Vildnissen, Fassadenmalereien, Glasscheibensentwürfen und Holzschnittzeichnungen war nur ein mäßiger Lohn verbunden. Holbeins Lage wurde mißlich, und dieser beriet sich mit dem gelehrten Erasmus, der die Welt kannte und viele Beziehungen mit hohen und vornehmen Persönlichkeiten pflegte. Erasmus empfahl dem jungen Meister nach Engsland zu gehen, um dort sein Glück zu suchen. Gesagt, getan: Holbein zog, mit Empfehlungsbriefen bes Erasmus ausgestattet, zunächst nach Antwerpen und von da nach London.

Erasmus hatte in einem Briefe an seinen Freund Peter Ägidius in Antwerpen geschrieben: "Der Überbringer ist der, der mich gemalt hat. Durch seine Empfehlung will ich dir nicht weiter beschwerlich fallen, obwohl er ein ausgezeichneter Kunstler ist. Wenn er den Quentin (Massys) zu besuchen wunscht, und du selbst nicht Zeit hast, den Mann hinzusühren, so kannst du ihm durch deinen Diener das Haus zeigen lassen. Hier frieren die Kunste; er geht nach England, um ein paar Engel zu errassen."

In London fand holbein in Thomas Morus einen neuen Gonner. Dieser, ursprünglich Rechtsanwalt, stieg wegen seiner hohen Intelligenz und umfassenden Vildung von Stufe zu Stufe, genoß die Gunst des Königs heinrichs VIII. in reichem Maße und erfuhr auch, daß es gefährlich ist, einen Fürsten zum Freunde zu haben.

Erasmus hatte dem Morus zwei von Holbein gemalte Vilder gesandt, worauf dieser schrieb: "Dein Maler, liebster Erasmas, ist ein wunderbarer Kunstler, aber ich fürchte, daß er England nicht so fruchtbar und gewinnbringend finden wird, wie er hofft: Daß er es nicht ganz unfruchtbar finde, dafür will ich mein Möglichstes tun."

Im Hause bes Morus, bes Verfassers ber Utopia, wurde Holbein gastlich aufgenommen und von ihm wohlwollend gefordert; 1527 hat ihn Holbein bereits gemalt. Spater hat er die ganze Familie des Morus, zehn Personen, in einem großen Aquarell auf Leinwand festgehalten. Das Bild ist nicht erhalten; eine Skize davon brachte Holbein spater dem Erasmus mit; nur diese ist uns geblieben.

Von Holbeins Vildern aus der Zeit des ersten englischen Aufenthalts sind die Vildnisse des Erzbischofs Warham und des königlichen Stallmeisters Henry Guildford, ferner das des Astronomen Thomas Krazer (im Louvre) und das Doppelbildnis der Godsalve (in der Dresdner Galerie) zu nennen. Das Münchner Vild des Sir Vryan Tucke mit dem nachträglich aufgemalten Tod und der für den jungen Holbein ganz unwahrscheinlichen Bezeichnung IO. HOLPAIN ist vermutlich die Kopie eines in England besindlichen Driginals.

Im Sommer 1528 war Holbein wieber in Basel. Daß die Empfehlungen des Morus und seine Werke ihm vielfach genützt hatten, beweist der Ankauf eines Hauses in seiner Beimat. Aus dieser Zeit stammt das in Ölfarben auf Papier ausgeführte Bild seiner Frau und der beiden Kinder, Philipp und Katharina. Das ist ein Meisterwerk, wenn auch nicht anziehend im Gegenstand. Frau Elsbeth erscheint mit verweinten oder angegriffenen Augen, eine verblühte, einsam gewordene Mutter. Der Sohn Philipp blickt mit innigem Zutrauen auf und ist dem Bater sprechend ahnlich.

In dieser Zeit brach der Vildersturm in Basel aus. Die ehemals von frommem Sinn und ans dachtigen Gemutern gestifteten Altare wurden eisernd aus den Kirchen entsernt, zerschlagen, verbrannt. Erasmus schrieb damals: nichts blieb von Vildwerfen übrig, weder in den Kreuzgängen, noch an den Portalen oder in den Kirchen; was an gemalten Vildern da war, wurde mit Tunche überschmiert, was brennbar war, auf den Scheiterhausen geworfen, was nicht, in Stücke geschlagen. Weder Goldswert noch Kunstwert vermochte irgend etwas zu retten.

Bon diesem Treiben angewidert, verließ der berühmte Gelehrte Basel und wandte sich nach Freiburg, wohin ihm Holbein einmal gefolgt sein muß. Der Rat von Basel gab dem heimgekehrten Bürger einen neuen Auftrag, nämlich zwei Monumentalbilder für das Rathaus zu malen. Das eine stellt den zornigen Rehabeam dar, das andere den ebenfalls zornigen Samuel vor Saul, der wegen mangelnder Gottessurcht getadelt wird. Zwei Bilder mit Anklängen an den damaligen Aufruhr der Gemüter. Die Darstellungen sind bis auf spärliche Reste leiber zerstört, aber die Entwürse zeigen noch, daß Holbein ein Monumentalmaler ersten Ranges gewesen ist. Für seine Arbeit erhielt der Künstler 72 Gulden; für die Bemalung der beiden Uhren am Rheintor 14 Gulden. An sonstigen Lohnarbeiten wurde ihm das Entwersen für kunstgewerbliche Gegenstände und Holzschnitte zuteil. Damals entstand die meisterhafte Darstellung des Erasmus im Gehäuse, die für die Werke des Geslehrten bestimmt war. Holbein verließ den kargen Boden Basels abermals und wandte sich wieder nach London.

Bei seinem zweiten englischen Aufenthalt von 1532 bis 1538 kam der Meister mit den deutschen Kaufleuten des Stahlhofs, die seine Kunst begehrten, in Berührung. Der Stahlhof war das Gildeshaus der Hansa, der Stüppunkt des deutschen Handels in London. Das bedeutendste dieser Bilder ist das des Georg Giesze im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin. Es ist als Porträt wie als Stilleben-malerei gleich bewundernswürdig. "Wir sehen nicht nur die Person des jungen Kausmanns, sondern in die Stätte seines Wirkens blicken wir hinein, mitten in der täglichen Ausübung seines Beruses treffen wir ihn an. Und wie passen seine ganze Erscheinung, sein Wesen, sein Ausdruck da hinein! Welchen tüchtigen Kern, welche prunklose Rechtschaffenheit, welche schlichte Verständigkeit sprechen aus diesem Manne!" Der Brief, den der Dargestellte öffnet, trägt seine Adresse: "Dem erszamen Jurgen gisze to lunden in engelant, Mynen Broder to handen." In der Wand ist der Wahlspruch lesbar: Nulla sine merore voluptas, d. h. Keine Lust ohne Leid.

Der Rat von Basel versuchte seinen Burger Holbein durch ein besonderes Anerbieten zu bes wegen, zuruckzukehren. Der damalige Burgermeister (ebenfalls ein Meyer) schrieb:

Meister Hansen Holbein bem Maler, jest in England. Wir, Jacob Meiger, Burgermeister, und Rat der Stadt Basel entbieten unseren lieben Burger Hansen Golbein unseren Gruß und tun dir hiermit zu wissen, daß es uns gefallen wurde, wenn du dich sobald als möglich wieder heim versfügtest. Alsdann wollen wir, damit du besser zu Hause bleiben und Weib und Kind ernähren mögest, dich des Jahres mit dreißig Stuck Geldes, bis wir im Stande sind, besser für dich zu sorgen, freundslich bedenken und versehen. Davon haben wir dich in Kenntnis setzen wollen, damit du dich darnach zu halten wissest. Den 2. Septbr. Anno 32.

Aber die Aussichten, die sich inzwischen dem Kunstler in London eröffnet hatten, waren weit günstiger. Seine Fertigkeit, auch Miniaturbildnisse von höchster Feinheit auszuführen, brachte ihn in Wettbewerb mit einem der Hofmaler des Königs Heinrich VIII., Lucas Horebout. Im Jahre 1536 wurde Holbein als Hofmaler angestellt, und nun häuften sich die gutbezahlten Aufträge. Er hatte den König und seine damalige Gattin Johanna Seymour mehrsach zu malen, und porträtiert nun viele Persönlichkeiten aus der Nähe des Königs.

Beinrich VIII. hatte eine gelehrte Erziehung genossen, war kenntnisreich, sprach franzosisch, spanisch und lateinisch. Er schrieb gegen Luther und wurde vom Papst bafür mit dem Titel defensor fidei, Berteidiger des Glaubens, ausgezeichnet. Später aber, als der Papst dem Könige wegen einer Scheidungsangelegenheit nicht zu Willen war, machte er sich selbst an Stelle des Papstes zum Obershaupt in geistlichen Dingen. Er verfuhr nach dem Wahlspruch: regis voluntas suprema lex. Seinem Willen opferte er alles, Frauen und Freunde; war er einer Gattin überdrüssig, so beseitigte er sie

auf irgend eine Weise; Freunde, die in Ungnade fielen, waren ihres Lebens nicht sicher. Das ersuhr auch der kluge Thomas Morus, dessen Haupt wegen angeblichen Berrats auf dem Schafott siel; in Wirklichkeit wollte er für seine Überzeugung leben und sterben. Er sagte einst zu einem Frennde, der ihm zu der hohen Gunst des Königs Gluck wünschte: "Könnte mein Kopf dem Könige ein Schloß in Frankreich gewinnen, er siele im Augenblick". Blickt man auf das Bildnis, das Holbein vom Könige gemalt hat (in Rom, Palazzo Corsini), so wird man an Burckhardts lakonische Außerung: "Ein Stuck Speck in Goldstoff" erinnert. Ein rückschesofer, kaltherziger Genießer, ein echter Borfahr Eduards VII.

Nach und nach gewinnt der Hofmaler Holbein auch die Gunst des Königs. Nach dem Tode der Jane Seymour, deren Vildnis in der Wiener kaiserlichen Galerie hangt, bekam er den Auftrag, die Prinzessen Christine von Danemark, eine junge Witwe, zu malen. Das Bild ist ausgezeichnet in seiner schlichten Vornehmheit, aber die Dargestellte hat dem königlichen Frauenverbraucher wohl nicht zugesagt. Der König wußte, was er an Holbein hatte: so wie der die Menschen malte, waren sie auch. Aurze Zeit nachher ging der Künstler nochmals in besonderem Auftrag nach Vurgund. Bei bieser Gelegenheit besuchte er seine Familie in Vasel und ein Vericht darüber zeigt, wie er dort aufstrat: "Da er aus England wieder auf einige Zeit nach Vasel kam, war er in Seide und Samt gestleidet — da er vormals mußte Wein am Zapfen kaufen. Er wollte, so Gott ihm das Leben ließe, viele Gemälde besser gemalt haben, als den Saal im Rathaus. Das Haus zum Tanz fand er ein wenig gut."

Der Rat von Basel gab sich Muhe, ben hochberuhmt gewordenen Meister festzuhalten und bot ihm ein jahrliches Gehalt von 50 Gulben. Es scheint, als ob der Maler nicht abgeneigt war, auf ben Borschlag, der mit allerlei Freiheiten gewurzt war, anzunehmen; aber am Londoner Hose wurde sein Gehalt verdoppelt, und so blieb er in England bis an sein Ende. Er starb bort 1543 an der Pest.

Eine ber späteren Arbeiten Holbeins ist das kleine Bildnis des Georg Cornwall im Frankfurter Städelschen Institut. Es zeigt sich bis auf wenige Stellen unberührt und unversehrt und lehrt
ben wunderbaren Schmelz und die feine Farbenharmonie des gereiften Meisters erkennen. Früher
soll es die Bezeichnung Holbeins getragen haben, doch verrät es auch ohne diese Beglaubigung die
unnachahmliche Meisterschaft seines Urhebers. Er erfüllt das Vildnis, wie Friedrich Theodor Bischer
sagt, "so ganz mit dem Mark des historischen Geistes, der zugleich ganz Fleisch wird im Individuum,
daß in diesen Werken die Geschichte selbst atmet, daß das einzelne Bildnis sich vor uns auftut, die
sprechenden Lippen mit den fein beredten Mundwinkeln öffnet, mit den hingeschiedenen Zeitgenossen
zusammentritt und gegenwärtig wird im Orama, das Schauspiel erneuernd, dessen Vorhang längst
gefallen ist."

Auch in England hatte Holbein vielfach Gelegenheit als Nebenarbeiten für Holzschnitt, für Juwelen und Kleinodien für Dekorationen Entwürfe zu liefern. Innerhalb eines bestimmten Formentreises erweist er sich als Künstler von höchster Feinheit und zierlichstem Geschmack. Unendlich ist zu bedauern, daß auch die in England ausgeführten monumentalen Werke des großen Meisters fast alle untergegangen sind. Er zeigt überall, in seinen kleinen Holzschnitten sowohl wie in seinen großen Dekorationen, einen Reichtum der Ersindung, der mühelos zu spenden scheint, und versammelt im engsten Raum die größte Kraft. Das, was den eigentlich schöpferischen Künstler ausmacht, die Kraft des Formengedächtnisses, die Beweglichkeit der inneren Anschauung und das Gefühl für Raumwerte und seine Farbenunterschiede, mit einem Worte die höhere Analyse der Malerei, besaß Holbein in stärkstem Maße. Daraus ergibt sich das nachher wie selbstwerständlich erscheinende Gleichgewicht aller Teile und Runstelemente. Insofern ist Holbein den wahrhaft ursprünzlichen, den besten Meistern aller Zeiten beizuzählen. Er wird daher wie jeder ganz Große über den Wandel der Zeiten hinausragen und auf serne Geschlechter befruchtend wirken, so lange Wohllaut der Linien und Reiz der Farben in der Welt geschätzt werden.

Artur Seemann.







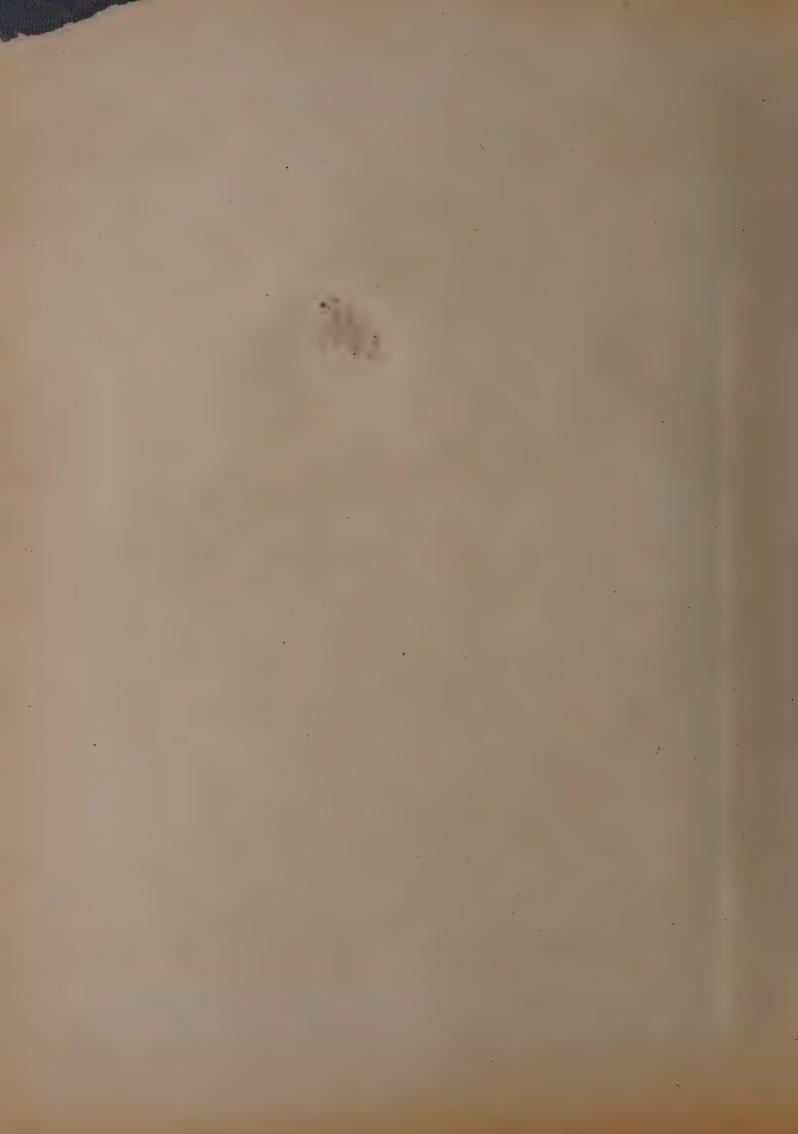



























